## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 90. Mittwoch, den 15. April 1835.

Ungekommene Fremden vom 13. April.

Sr. Geh. Regierungerath v. Forfenbed, Sr. Referendar Delius aus Bredlau, Sr. Rfm. Stichlisch aus Berlin, Sr. Guteb. v. Mycieleft aus Chocifzewice, I. in No. 1 St. Martin; Br. Stubent Poforny aus Bieslin, I. in Ro. 110 St. Martin; Br. Burgermeifter Janicke aus Pinne, I. in No. 136 Bilbelmoftr.; Br. Lebrer Lutowell, fr. Gomn. Marfamefi aus Trzemefzno, fr. Guteb. v. Befferefi aus Wegorzewo, I. in Ro. 26 Mallifdei; fr. Guteb. v. Bafrzeweff aus Stryplege, br. Guteb. v. Gravenit aus Tarnowo, Br. Guteb. v. Sczaniedi aus Chelmno, or. Pachter Cunow aus Wierzeja, fr. Afm. Stolfe aus Berlin, I. in No. 243 Breslauerftr.; Gr. Chambellan v. Radziminsfi aus Zurawia, I. in No. 251 Bredlauerftraße; fr. Geh. Dber-Regierungerath Schoppe aus Berlin (ift burchgereift), Sr. Rim. Brunemann aus Stettin, Sr. Rim. Rnipe aus Frankfurt a. M., Sr. Guteb. v. Brodowelli aus Geiersdorf, Sr. Guteb. v. Radzimineli aus Rubiento, Frau Guteb. v. Befferefa aus Podrzycze, I. in Do. 1 St. Martin; Frau Dbers Landesgerichterathin Rufchte aus Krotofdin , Sr. Guteb. v. Rofguteft aus Smies fzfowo, fr. Guteb. v. Mafieleweli aus Granmistam, fr. Guteb. v. Bledowefi aus Meine, Gr. Guteb. v. Subiensti aus Budgifgewo, I. in Do. 391 Gerberftr.; Dr. Roffetier Reimann aus Liffa, I. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Gutebefiger Salfowefi aus Dpatowfo, L. in Do. 154 Buttelftr.; Gr. Guteb. v. Dalefgynsfi aus Pomargany, I. in Do. 187 Wafferfir.; Sr. Dachter Bielefeld aus Czeluscin, L in No. 45 Martt; Frau Guteb. v. Ciefieleta aus Raffomo, Sr. Particulier Peller aus Schwerseng, gr. Partic. v. Chlebowsti aus Drofgemo, I. in Do. 168 Wafferstraße.

Bekanntmachung. Es werden mit Johanni b. J. ein Theil ber Do-1) mainenguter Lubin, im Rreife Roffen, pachtlos, welche bieber in zwei Schluffeln, besiehend aus dem Pacht-Schluffel Lubin, wogn die Vorwerte Lubin, 3mpelowo, Brzeginy und Zelagne nebft den Dienff= und Natural-Praffationen gehoren, und aus dem Pacht. Schluffel Offoroo nebit Stefince, verpachtet gewesen. Wir beabfichti= gen, Diefe Guter bis zu der beabfichtigten Beraugerung derfelben abermals in ben gedachten zwei Schiuffeln entweder zusammen oder getrennt noch auf Gin Jahr pro Johanni 1835/36 meiftbietend gu verpachten, und haben hierzu einen Biefungs-Termin auf den 14. Mai c. in unferem großen Confereng-Bimmer bor bem Grn. Regierungsrath Rlebs anberaumt. Indem wir Pachtluftige hiermit einladen, bemerken wir, daß die Pacht= und Licitatione=Bedingungen taglich in den gewohn, lichen Diensiffunden in unserer Registratur eingesehen werden tonnen. Da beide Schluffel mit Inventarium verpachtet werden, fo muß ber Pachter von bem Schluffel Lubin eine Caution von 1000 Rthlr., und von bem Schluffel Offowo eine Caution von 500 Rthlr. in Staatsichuldiceinen oder Pofener Pfandbriefen deponiren, fich auch gleich im Licitatione-Termine mit biefen Gummen legitimiren.

Pofen, den 15ten Marg 1835.

Ronigiiche Prenfische Regierung, Abtheilung fur Die Direkten Steuern, Domainen und Forften.

2) Vorladung. Die unbekannten Kassengläubiger nachstehender Truppen= theile und Militair=Institute:

A. Bu Pofen:

- 1) ber Schulkassen der Artillerie-Inspection und Garnisonkirchen= und Schulkasse ber 10ten Division;
- 2) der Deconomie-Commiffion bes 6ten Infanterie = Regiments;
- 3) ber Deconomie-Commission bes 18ten . Infant. Regiments;
- 4) bes i fien Bataillons 6ten Infanteries Regiments; our
- 5) bes gten Bataill. 6ten Inf. = Reg.;
- 6) bes 2ten Bataill. 18ten Inf.=Reg.;
- 7) der Arbeiter-Abtheilung gu Pofen;

Zapozew. Niewiadomi wierzyciele kass następnie wyrażonych oddziałów i instytutów woyskowych:

A. w Poznaniu:

- 1) kass szkólnych inspekcyi artylleryi i kościołów garnizonowych tudzież kassy szkólnéy 10téy dywizyi;
- 2) kommissyi ekonomicznéy 6. pulku piechoty;
- 3) kommissyi ekonomiczney 18go pułku piechoty;
- 4) 1go batalionu 6go pułku piechoty;
- 5) 2go batalionu 6. pułku piechoty,
- 6) 2go batalionu 18. pułku piechoty;

7) oddziału robotników w Poznaniu;

| 5ten Artill., Comp. 6ten Landw.=Reg.;                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8) 7go pulku huzarów; 9) 5téy brygady artylleryi; i 10) do teyże należącey 5. komp. artyll. 6. pułk. obrony kraj. 3. = 7. = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12) 38sten Landwehr, Dataillon nebst<br>Ebcadron (Posensches);<br>13) der Armee-Gensd'armerie;<br>14) der 5 fen Land-Gensd'arm. Brigade;<br>15) Artillerie Depot;<br>16) Allgemeines Garnison-Lazareth;<br>17) Train = Depot;<br>18) Proviantamts = , nebst answartigen<br>Depots = und Festungs-Vaukassen-Ken-<br>danten; | piechoty;  12) 38go batalionu (Poznańskiego) obrony kraiowey oraz szwadronu;  13) żandarmeryi woyskowey;  14) 5tey brygady żandarmeryi krajl;  15) składu zapasów artylleryi;  16) wspólnego lazaretu załogi;  17) składu porządków pociągowych;  18) urzędu magazynowego wraz do niego przynależnych składów w innych mieyscach się znaydujących i rendantury kassy budowli forte- czney;  19) zarządu załogi. |
| B. Zu Rogasen: 20) Garnison = Lazareth; 21) Garnison = Verwaltung bes Magi= strats. C. Zu Schrimm: 22) 2ten Bataill. 19ten Landwehr=Reg., nebst Escadrons; 23) Garnison = Verwaltung bes Magi= strats. D. Zu Samter: 24) Des Landwehr = Bataillons No. 34.,                                                                | B. w Rogoźnie:  20) lazaretu załogi;  21) zarządu załogi przez magistrat sprawowanego.  C. w Szremie:  22) 2go batalionu 19go pułku obrony krajowey oraz szwadronu;  23) zarządu załogi przez magistrat sprawowanego.  D. w Szamotułach:  24) batalionu obrony krajowey Nron                                                                                                                                    |

nebft Escabron und Artillerie . Comp.,

welche aus dem Etatsjahre vom issen Januar dis ult. Dezember 1834, und in Betreff der ad 7 gedachten Arbeiter 2016theilung vom September 1833 dis ult. 1834 Ansprüche zu haben vermeinen, werden hiermit ausgefordert, sich in dem am 18. Juli c., früh to Uhr, vor dem Referendarius Weber in unserm Instructionszimmer austehenden Termine zu melden und ihre Forderungen gestend zu masmen, widrigenfalls sie damit an die gesdachten Kassen präcludirt werden, und an die Person desjenigen, mit welchem sie contrahirt haben, vermiesen werden sollen.

Posen, ben 16. Marz 1835.

. miceo pravneležitvch sekaciv s

Konigl. Vreus. Landgericht.

3) Boiftalcitation. Ueber den Nachlaß bes zu Kakulin, Wagrowiccer Kreifes, verstorbenen Freischulzen Christoph Schmidt ift ber Conkurs erbsfnet und die Zeit desselben auf die Mittagsstunde bes heutigen Tages bestimmt.

Jur Anmeldung und Ausweisung ber Anspruche ber Gläubiger an die Masse, haben wir einen Termin auf den 30. Mai d. I. vor dem Deputirten Herft Randgerichts-Rath Jäkel, Morgens um 9 Uhr hierselbst anberaumt, zu welchem alle unbekannten Gläubiger, welche an

34. oraz szwadronu i kompanii artylleryi;

którzyby z roku etatowego, rachuiac od i. Stycznia aż do ultimo Grudnia 1834 r. a względem oddziału robotników pod No. 7. wymienionych z czasu, począwszy od miesiąca Września 1833 r. aż do ultimo 1834 r. sądzili mieć iakie pretensye, wzywaią się ninieyszém, ażeby się w terminie na dzień 18. Lipca r. b. o godzinie 10téy przed południem przed Referendaryuszem Weber w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym zgłosili i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami do zwyż wyrażonych kass wykluczeni i do tych osób odeslani będą, z któremi kontrakty pozawierali.

Poznań, dnia 16. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Kakulinie powiecie Wągrowieckim, soltysa Krysztofa Schmidt, otworzonym został konkurs i czas otworzenia tegoż na południową godzinę dnia dzisieyszego ustanowionym.

Do zameldowania i udowodnienia pretensyy wierzycieli do massy, wyznaczyliśmy termin na dzień 3 o. Majar. b. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Jekel, zrana o godzinie gtey tu w mieyscu, na który wszystkich z pobytu niewiadomych

vorgelaben werben, um folche angumelben und beren Richtigfeit nachzuweisen.

Die Ausbleibenden werden aller ihrer Rechte an die Maffe fur verluftig erklart und es wird ihnen ein ewiges Stillschwei= gen gegen alle übrigen Glaubiger aufer= legt werben. the bei Gulen bie auch ach bei beite

Gnefen, ben 29. November 1834. Renoting befangt gemacht.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

ben Gemeinschuldner Anspruche haben, wierzycieli, którzyby do wspólnego dłużnika pretensye iakowe rościć chcieli, ninieyszém zapozywamy, aby się zgłosili i rzetelność swych pretensyy udowodnili.

Niestawaiący z swemi prawami i pretensyami do massy oddalonemi zostana, i przeciw innym wierzycielom wieczne milczenie nakazane im bedzie.

Gniezno, dnia 29. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Bekanntmachung. Es foll bas in Meu-Tirfchtiegel im Meferiter Rreife w Nowym-Trzeielu powiecie Migunter ber Do. 126. gelegene, bem Tuch= dzyrzeckim pod liczba 126. leżący, macher Emanuel Braunaf gehörige, 171 Emanuelowi Braunak sukiennikowi einem Feldgarten, im Wege ber Erecu= tion offentlich an ben Meiftbietenben in ben Termine, ber peremtorifch ift, ber= 1835. tu wyznaczonym, publicznie fauft werden, wogu wir Raufer einladen. naywięce'y daiącemu przedany. Chęć

Schein und die Raufbedingungen fonnen nieyszem. in unserer Registratur eingesehen werben. Taxe, warunki kupna i wykaz hy-

Meferit, ben 18. December 1834. out of, pudevisation by da sie olm-

tum gesty the to have wisdomos in almoster

Obwieszczenie. Dom mieszkalny Rthlr. tagirte Bohnhaus nebst Stall und nalezacy, i sadownie na 171 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi wraz z staynią i ogrodem polnym, bem bier am 22, Mai 1835. aufteben= w terminie na dzień 22go Maja Die Tare, ber neueste Spothefen: kupienia maigcy wzywaią się nań ni-

> poteczny naynowszy codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 18. Grud. 1834. ab Ronigl. Preuf Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Bekanntmachung. Der Sfat Doniesienie. Izak Marcus Basine

Martus Bafineti und beffen Chefrau, ski i żona iego Lotta z Moyżeszów, Rotte geb. Mofed, fruber verw. Gfrael, pierw owdowiała Izrael, wyłączyli -haben Kraft verehelicher Bertrage Die mocq ukladów przedslubnych, wspól-

Gemeinschaft aller Guter ausgeschloffen, nost ogolna maigtku, zachowali iedie des Erwerbes aber beibehalten. dnak wspólność dorobku.

Trzemefino, ben 29. Januar 1835.

Trzemeszno, d. 29. Styczn. 1835. Ronigt. Preug. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Daß ber Land= und Stadtgerichte Direftor Berr 6) Muguftin Babfa, wie auch feine Chegattin, Die Land= und Stadtgerichte-Direftorin Frau Marie Babfa geborne Drosbacius, bei Berlegung ihres Bohnfiges aus Dber-Schlefien hierher nach Oftrowo, die Gemeinschaft ber Guter wie auch des Erwerbes unter fich ausgeschloffen, wird hiermit auf den Grund bes & 422. Eit. I. Th. II. bes allgemeinen Landrechts gur bffentlichen Renntniß befannt gemacht.

Oftromo, ben 28. Marg 1835.

Roniglich Preußisches Friedensgericht.

7) Deffentliche Bekanntmachung. Bei Gelegenheit einer Saussuchung, wel= che hier abgehalten worben, wurden meh= rere filberne Loffel und golbene Treffen, fo wie eine mit Gold und Gilber altmo= bisch gestickte Tasche vorgefunden, über beren rechtlichen Erwerb fich ber Befiger nicht gehörig ausweisen founte; befon= bers auffallend sind 2 schwere filberne Loffel mit einer um ben Stiel laufenben Rriune, (Ginschnitt) auf welcher gang beutlich bas Ausfeilen eines barauf fruber befindlich gewesenen Ramens mahrgenom= men werben fann.

Da ber Befiger biefer Gegenftanbe fcon mehrfach in Untersuchung gewesen und nicht unverdächtig erscheint, so wird Dbiges jur Renntniß bes Publifums ge= bracht, indem ber etwanige Befchabig= te, von welchem biefe Sachen herruhren founten, nicht befannt ift.

Diefer wird hiermit aufgeforbert, als folcher seine etwanigen zu begrundenden

Publiczne obwieszczenie. Przy okazyi rewizyi domu, która tu nastąpiła, znaleziono pomiędzy innemi niektóre srebrne lyžki i zlote galanki, niemniey z złotem i srebrem wyszywang kieszeń, przez których prawne nabycie posiedziciel wylegitymować się nie może, a osobliwie wchodzi to w oczy, że dwie ciężkie srebrne łyżki, których trzanek (narznięty) obwiedziony, i na którém wyraźnie spostrzedz można, że znaydujący się na nim znakimienia wypiłowany iest.

Gdy dotychczasowy posiedziciel tych rzeczy iuż kilka razy w indagacyi był, i podeyrzanym bydź się okazuie, przeto podaie się powyższe do publiczney wiadomości, albowiem uszkodzony, od któregoby rzeczy te pochodzić mogły, wiadomym nie iesta

Tenże wzywa się ninieyszem, aby się z swemi udowodnić się mogącemi pretensyami do wspomnionych rzeAnsprüche an diese erwähnten Gegenstäns de, die ihm hier vorgezeigt werden tonnen, bald geltend zu machen.

Rempen, den 7. April 1835. Die Eriminal : Untersuchungs ; Commission des Ronigs. Inquisitoriats zu Kozmin.

8) Bekanntmachung. In Strannki bei Stenstewo sollen auf Befehl ber Roniglichen Regierung ben 11. Man c.,
Vormittags um 10 Uhr, 162 Stück veredelte abgepfändete Schaafe, worunter
134 Stück einjährige und 28 Stück dreijährige, burch das unterzeichnete Königl.
Polizei-Directorium öffentlich an den
Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden, Kauflustige werden eingeladen, sich in dem
Termine einzusinden.

Pofen, ben 4. April 1835.

Konigliches Areis: und Stabt= Polizei = Directorium.

czy, które mu tu przedstawione bydź mogą, niebawnie zgłosił.

Kempno, d. 7. Kwietnia 1835.

Kommissya Indaguiąca Królewskiego Inkwizytoryatu Koźmińskiego.

Obwieszczenie. W Skrzynkach pod Stęszewem z rozkazu Królewskiéy Regencyi dnia 11, Majar, b. zrana o godzinie 10téy podpisane Policyi Dyrektoryum 162 sztuk w drodze exekucyi zafantowanych owiec, a między temi 134 sztuk iednorocznych i 28 sztuk trzechletnych poprawnych, publicznie naywięcéy daiącemu za natychmiastową gotową zapłatę w kurancie sprzedać będzie,

Ochotę kupienia maiących na tenże termin ninieyszém zapraszam.

Poznań, d. 4. Kwietnia 1835. Krol, Dyrektoryum Policyi miasta Poznaniu i powiatu Poznańskiego.

9) Die Lieferung best laufenden Bedarfs an Birken-Klobenholz für die Dampf-Maschine bei der Dombefestigung soll den 27. April c., Morgens 9 Uhr, im Fortifications-Büreau im Wege der mündlichen Licitation verdungen werden, Die Bedingungen sind dieselben wie voriges Jahr, und täglich einzusehen.

Pofen, ben 11. April 1835.

Konigh. Fortification,

10) Bekanntmachung. Da ich Wilstens bin, das mir eigenthümlich zugehdzige, hier in Posen auf der Wasserstraße sub No. 168 belegene Gasthaus, genannt Hotel de Krakau, im Wege freiwilliger Licitation zu verkaufen, so ist zu dieser Licitation ein Termin vor dem Justiz-Commissarius und Notarius Brachvogel in dess sen Büreau auf den 11. Juni c. Nachmittags 3 Uhr anderaumt, und kann der Bestbietende den Zuschlag mit Gewisheit erwarten.

Posen, ben 11. April 1835. Josepha, verw. Stefanska. Obwieszczenie. Chcąc przedać w dobrowolnéy licytacyi dziedzicznie mnie należącą Oberzą Krakowską w Poznaniu na wodnéy ulicy pod Nro. 168. położoną, takową licytacyą odbywać będzie Kommis. Sprawiedl. Notaryusz Brachvogel w biórze swoim w dniu 11. Czerwca r. b. o godzinie 3. po południu gdzie naywięce dający z pewnością adjudykacyą oczekiwać może.

Poznań, dn. 11. Kwietnia 1835. Józefa Stefańska, wdowa.

Zamknawszy iuż moy Handel Wina, oświadczam wysoko szanowney Publiczności oraz moim wielce szacownym przyjaciołom za ciągłe mnie zaszczycanie swoiem zaufaniem uniżone podziękowanie, przytem polecam łaskawym względom wysoko szanowney Publiczności Wawrzeńca Klimkowskiego, który w moim mieyscu w Kościanie Handel Wina otworzył, ten będzie się usilnie starał wyborem Win przy skorey usłudze, i mierności cen wszystkich zadowolnić. Kościan, dnia 12. Kwietnia 1835.

Ig, Dygasiewicz.

12) Otto Schaper aus Berlin empfiehlt sich im Stuben = und Schilders malen, jest in Posen, neue Gartenstraße No. 21,

gvetification,

Pownenskiese.

Otto Schaper z Berlina poleca się, iako Malarz pokoi i szyldów, mieszkaiący teraz w Poznaniu na nowey ogrodowey ulicy Nro. 21.